N= 25.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoche, den 26. Marg 1823.

## Angekommene Fremde vom 21. Marg 1823.

Herr Kaufmann Alt aus Berlin, I. in Nro. 251. Breslauerstraße, Hr. Gutstbesitzer v. Schwaneuselb aus Kobelnik, Hr. Landgerichtsrath Gregor aus Franstadt,
I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Sutsbesitzer v. Dietski aus Warschau, Hr. Gutsbesitzer
v. Lakinski aus Oterno, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Nakowski
und Hr. Sutsbesitzer v. Miaskowski aus Konary, I. in Nro. 384 Gerberstraße;
Hr. Ockonom Grätz aus Breslau, I. in Nro. 417 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer
v. Nappard aus Pinne, I. in Nro. 177 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Noznowöki aus Arzogowo, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Den 22. Marg. -

Herr Gutsbestiger v. Kalkstein aus Pfarski, l. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Wolowiez aus Dzialin, l. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Graf v. Pinto, Kgl. Kammerherr, aus Wolftein, l. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesißer v. Mattweski aus Jargowo in Polen, Hr. Hegemeister Wisniewski aus Jeziorce, l. in Nro. 384 Gerberstraße.

## Den 23. Marg.

Die Herren Sutsbesiger v. Wolowicz aus Brudzewo und v. Zoltowski aus Ką= finowo, l. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Mycielski aus Berlin, l. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Sutsbesiger v. Grabski aus Chosice, l. in Nro. 116 Brei= testraße; Hr. Kausmann Leny aus Kalisch, l. in Nro. 384 Gerberstraße.

Ubgegangen.

Herr Ugard nach Czerniejewo, Hr. Kaufmann Wolf nach Stettin, Hr. p. Malzezewski nach Swierczyn, Hr. v. Jaszinski nach Kopca, Hr. Kaufmann Amende nach Breekau, Hr. v. Nappard nach Pinne, Hr. v. Sulerzycki nach Gurka, Hr. v. Ulatowski nach Jargowo, Hr. Wishniewski nach Jezurce, Hr. v. Nadolinski nach Sierznik, Hr. v. Vielski nach Kalisch, Hr. v. Skorzewski nach Sczurp.

Ebictal Vorlabung.

Auf ben Antrag bes Curators ift uber ben Nachlaß bes am 1ten Geptem= ber 1820 gu Bronke perftorbenen Bur= germeifters Udam Madensti ber erb= Schaftliche Liquidations Prozeff eroffnet worden. Es werden baber alle biejeni= gen, welche an ben Nachlag Unfpruche zu haben vermeinen, aufgefordert, in bem auf ben 28ten Man b. 3. Vormittags um 9 Uhr vor bem Depus tirten Landgerichts-Uffeffor Schneider in unferm Gerichte = Schloße angesetzten Li= quidations = Termine, ihre Unfpruche an= zumelben, und mit gehorigen Beweiß= mitteln zu unterftuben, im Ausbleibungefalle aber ju gewartigen, bag fie aller ihrer etwanigen Vorrechte fur ver= Inftig erklart, und mit ihren Forderun= gen pracludirt und nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich gemelde= ten Gläubiger von der Maffe noch übrig bleiben burfte, verwiesen werden follen.

Posen den 4. Januar 1823. Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Kuratora massy Ur. Jonemanna Kommissarza Sprawiedliwości nad pozostałością niegdy Burmistrza Adama Madeyskiego dnia 1. Września 1820 r. w Wronkach zmarlego, proces likwidacyiny otworzonym został. Wzywamy przeto wszystkich, którzy do massy tey iakowe pretensye mieć mniemaia, aby w terminie na dzień 28. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego Assessorem Schneider wizbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, pretensye swe podali, i potrzebnemi dowodami wsparlı, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż wszystkie im służące prawa utracą, z pretensyami swemi prekludowanemi i tylko do tego oddalonemi zostaną co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli z massy pozostać się by mogło.

Poznań d. 4. Stycznia 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Subhastatione=Patent.

Die im Schrimmschen Rreise belege= nen, bem Conftantin v. Stargensti ge= borigen Guter Rlein- und Groß-Glowiec cum attinentiis, welche nach ber ge= richtlichen Tare resp. auf 101,406 Atlr. 5 pf. und 29,018 Mtlr. 17 ggr. 11 pf. gewürdigt worden, follen auf ben Un= trag eines Glaubigers Schulden halber la dla dlugów publicznie naywięcey offentlich an den Meistbietenden verkauft daigcemu sprzedane bydz maig, i ter-

Patent Subhastacyiny.

Dobra mały i wielki Ilowiec Konstantego Starzeńskiego dziedziczne z przyległościami w Powiecie Szremskim położone, które podług taxy sadowey resp. na 101,406 tal. 51 den. i 29018 tal. 17 dgr. 11 den. oszacowane zostały, na wniosek wierzycieauf den 3ten Mai,

ben 4ten August,

und ber peremtorische Termin auf

ben 4ten November f. 3., vor bem Landgerichte = Rath Bebomann Morgens um g Uhr in unferm Gerichte= Schlosse angesett.

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber nachricht befannt ge= macht, daß der Zuschlag erfolgen foll, in sofern nicht gefetzliche Umftanbe eine

Ausnahme zulaffen.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Licitation jugelaffen werben fann, 1000 Atlr. Raution baar bem Deputirten gu erlegen.

Die Bedingungen fonnen 4 Wochen por bem Termine und die Tare jest gleich in ber Regiftratur eingesehen werben.

Pofen den 11. November 1822. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Edictal Vorladung.

Die unbefannten Glaubiger ber Caffe ber Konigl. Preuß. 5ten Urtillerie = Bris - Krolewsko - Pruskiey 5tey Brygady gabe (Westpreuß.), welche aus bem Jahre 1822 am die gedachte Caffe Unspruche zu haben vermeinen, werben aufgefor= bert, in dem am Brten Dai c. Dor= mittage um 9 Uhr vor bem Landge= richtsrath Culemann auffehenden Ter= mine, in unferm Gerichte = Schloffe ent= weder perfonlich oder durch zuläffige Be= pollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderun= gen anzumeiden, und mit den nothigen Beweismitteln zu unterftugen, im Salle

werden, und bie Biefungs-Termine find mina licytacyine na dzien 3ci Majar. pr., na dzień 4. Sierpniar. p. i termin zawity na dzień 4. Listopada r. pr. przed Sędzią Ziemiańskim Hebdman o godzinie gtey zrana w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały.

Zdatność kupna maiących o powyższych terminach z tem oświadczeniem uwiadomiamy, że przybicie nastapi, ieżeli prawne przyczyny na

przeszkodzie nie będą.

Kto licytować chce i nim do licyta; cyi przypuszczonym bydź może kaucya roco tal. w gotowiznie Deputowanemu złożyć winien.

Warunki w tygodni cztery przed terminem a taxa teraz w registraturze

przeyrzane bydź mogą.

-Poznań dnia 11. Listopada 1822. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele nieznaiomi Kassy Artyleryi (Zachodnio-Pruskiey) którzy z roku 1822. pretensye do wspomnioney kassy rościć mniemaią, wzywaią się ninieyszem aby się na terminie w dniu 31. Maja r. b. przed południem o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Culemann w naszym zamku Sądowym wyznaczonym osobiście lub też przez pełno. mocników stawili i takowe potrzebnemi dowodami wsparli, w razie zas ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, baf sie mit ihren Ansprüchen präcludirt, und nur an die Person desjenigen, mit dem sie contrahirt haben, werden verwiesfen werden.

Posen den 17. Januar 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations= Patent.

Das im Oborniker Kreise belegene, bem Matheus v. Blociszewski zugehörige Gut Przeclaw, welches nach der gericht-lichen Tare auf 37356 Atlr. 15 sgr. 2½ pf. gewürdigt worden, soll auf Antrag der Gläubiger, Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Die diesfälligen Bietungs = Termine

find auf

den 8. April, und

ben 22. October 1823.,

vor bem Landgerichtsrath Fremholz Morgens um 9 Uhr in unferm Gerichtsschlosse angesetzt.

Vesitifähigen Käusern werden diese Termine mit der Nach iht bekannt gemacht, daß der Zuschlag erfolgen soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er sein Gebot abgeben kann, bem Deputirten eine Caution von 1000 Atlr. baar zu erlegen.

Die Bedingungen konnen 4 Wochen bor dem Termine und die Tare sogleich in ber Registratur eingesehen werden.

Posen ben 14. November 1822.

niestawienia się oczekiwali, iż z protensyami do rzeczoney kassy maiącemi, prekludowanemi i tylko do osoby tego, z którym w ugody wchodzili odeslanymi zostaną.

Poznań d. 17. Styczn. 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieś Przecław Mateusza Błociszewskiego, która podług taxy sądowey na 37356 tal. 15 śgr. 2¼ fen. oszacowaną została, na wniosek wieś rzycieli dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Termina licytacyjne

na dzień 8. Kwietnia, dzień 12. Lipca,

i dzień 22. Października 1823, przed Sędzią Ziemiańskim Fromholz zrana o godzinie 9 w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały.

Zdatność kupna maiących o powyźszych terminach z tém oświadczeniem uwiadomiamy; że przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny

na przeszkodzie nie będą.

Kto licytować chce i nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, kaucyą 1000 tal. w gotowiznie deputowanemi złożyć winien; warunki licytacyi w tygodni cztery przed terminem, taxa zaś zaraz w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 14. Listop. 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

In dem hieselbst unter Dr. 17. auf St. Abalbert am Exercier = Plate belege= nen Geisterschen Grundftucke ift eine Doh= nung, enthaltend vier Stuben, zwei Ram= mern, Ruche, Stall, holzkammer, Rel= ler, nebst Dbst-Garten, wie auch eine Regelbahn, Billard und andere Gerathichaf= ten, bon Oftern b. J. ab, auf ein Jahr Der zur Vermiethung zu vermiethen. angefeste Lieitations = Termin fteht auf ben 29. Marg b. J. Bormittage um 9 Uhr, vor dem Landgerichte-Affeffor Rapp in unferm Gerichts = Schloffe an, wozu Die Bedin= wir Mietholuftige vorlaben. -gungen fonnen in ber Registratur eingeje= hen werden.

Pofen ben 14. Marg 1823.

Ronigh Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das im Großherzogthum Posen im Ostrzeszower Kreise belegene, auf 86959 Ktlr. 23 sgr. gerichtlich gewürdigte adliche Gut Olczyno nebst dem Dorfe Rudzis sko soll Schuldenhalber defentlich verkauft werden.

Die Bietungs-Termine sind auf den 30 November d. J, den 15. Februar 1823, und den 17. Juli 1823.

Bormittage um 10 Uhr vor bem Landgerichtsrath Ruschke angesett. Raufluflige werben aufgefordett, sich an ben beObwiesczenie.

W domu pod Nr. 17. w mieyscu na przedmieściu S. Woyciecha położonym do massy, Geislera należącym, ma bydź pomieszkanie, składaiące się 4. izb, 2ch komor, kuchni, stayni, schwowania do drzewa i sklepu i ogród do tego należący, iako i kręgielnia, billard z przywależytościami, na rok ieden od świąt Wielkanocnych r. b. w naiem pusczone, termin licytacyiny wyznaczony został na dzień 29. Marca r. b. o godzinie gtey zrana przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w izbie naszey instrukcyjney na który chęć kupna ma. iących zapozywamy.

Warunki licytacyine w Registratus

rze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Marca 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Olszyna oraz z wsią Rudzisko w Wielkim Xięstwie Poznańskim powiecie Ostrzeszowskim położone, na 86,959 Tal. 23 sgr. sądownie otaxowane, dla długów publicznie sprzedane bydź maią.

Wyznaczywszy termina licytacyine

na

dzień 30go Listopada r, b. dzień 15go Lutego 1823 dzień 17go Lipca 1823

o godzinie 10. zrana przed W. Sędzią Ruschke. Wzywamy chęć kupna maiących, aby się w czasie wyżey wystimmten Tagen in unserm Geschäfts-Lo= cale einzufinden.

Der Zuschlag soll an den Meistbietenben gegen gleich baare Zahlung der Kaufgelder nach abgehaltenem peremtorischen Lieitations-Termin erfolgen, in sofern nicht rechtliche Hindernisse demselben entgegen siehen.

Die Taxe fann jederzeit in unfrer Registratur eingesehen werden.

Krotoschinden 29. August 1822. Königlich Preuß- Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das, bem Burger und handschuhmacher Samuel Ringel zugehörige, hier unter Mro. 12 am Martte belegene, aus Fachwerf und Lehm erbauete Wohnhaus, nebst Bauplat, Stall und Hofraum, fo zusammen nach ber Tare auf 1110 Atlr. 4 far. 21 pf. gerichtlich abgeschätt wor= ben ift, soll auf Antrag einiger Real= Glaubiger im Wege ber nothwendigen Subhaftation gegen gleich baare Bezah= lung an ben Meiftbietenden offentlich ver= kauft werden. Bu diesem Behufe haben wir einen peremtorischen Bietungs = Ter= min auf ben 2. Mai 1823 Vormittags um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Landgerichterath Fleischer hierselbst in unferm Partheien = Bimmer angefett, gu welchem wir Raufluffige, Befit und 3ahlungsfähige hierdurch vorladen, und hat ber Meiftbietenbe ben Zuschlag zu gewar= tigen, sobald feine gesetzliche Umffande eine Ausnahme gulaffen.

Die Raufbedingungen nebst Tare ton=

znaczonym w mieyscu posiedzeń naszych sądowych stawili.

Przybicie na rzecz naywięce daiącego za natychmiastową w gotowiznie zapłatą skoro prawne nie zaydą przeszkody w terminie zawitym nastąpi.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 29. Sierpnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Patent Subhastacyiny.

Dom Samuela Kinzel tuteyszego mieszczanina i miechownika własny, tu w mieście w rynku pod Nrem. 12. stoizcy, w ryglówkę i glinę wybudowany, do-ktorego plac pusty, staynia i podworze należą i który podług taxy na summe 1110 tal. 4 srbr. 21f. sądownie ocenionym został, ma bydź na žądanie niektórych wierzycieli drogą konieczney subhastacyi w terminie péremtoryczno - licytacyinym na dzień 2go Maja 1823 o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Ur. Fleischer Sedzią Ziemiańskim wyznaczonym, w izbie stron odbydź się maiącym, naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą, publicznie sprzedanym, na który ochotę kupua maią. cych, posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszém zapozywamy, i ma się naywięcey daiący przybicia spodziewać, skoro żadne prawne przyczyny niezaydą. Warunki kupnaitaxa mo

nen täglich in unserer Registratur einge= feben werden.

Meferit den 12. December 1822. Ronigl. Prenfisches Landgericht. gą bydź codziennie w registraturze naszey przeyrzane.

Miedzyrzecz d. 12. Grudnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent. Das zu Schneidemuhl unter Mro, 43

belegene, bem Schorfteinfeger : Revisor Carl Banife zugehörige Saus, nebst bem hinterhause,

Stall, der Bauftelle und Hoflage, einem Obstgarten, einem fogenannten Miffengarten, einer großen Wiese im Garten, einer fogenannten Diffenwiese,

welches alles nach der gerichtlichen Taxe auf 1416 Rtlr. 17 ggr. 4 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Erben, theilungshalber, offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden und ber Bietungs-Termin ift auf ben 3ten Juni f. J. bor dem Landgerichts = Referendario Grunert, Morgens um 9 Uhr, allhier angesett.

Befigfahigen Raufern wird diefer Zer= min mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag bas Grundftuck bem Meiftbietenben zugeschlagen werden foll.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 23. December 1822. Roniglich = Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny. Polożony w miescie Pile pod Nr. 43 dom mieszkalny, wraz z przyległościami, iako to:

domem tylnym, staynia, placem dwornem, i sadem, ogrodem i łaką na nifkach, i łaką w sadzie,

JP. Karolowi Jaenike, kominiarzowi dziedziczne, które podług taxy sądownie sporządzoney na 1416 tal. 17 sgr. 4 fen. sa ocenione, na 2a. danie sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcéy daiącemu sprzedany bydź ma, którym koncem termin licytacyiny na dzień 3. Czerwca 1823 zrana o godzinie 9 przed W. Grünert, Referendariuszem Sądu naszego w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiący uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Pile dn. 23. Grudnia 1823. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Auf ben Antrag eines Realgläubigers soll die im Meseriger Kreise im Dorfe Weißensee belegene, dem Mühlenmeister Stange gehörige Wasser = Mahl = und Schneidemühle nebst Grüßstampse, Dehl=presse und einer in drei Feldern liegenden kulmischen Huse Land, die nach der gezrichtlichen Taxe auf 4016 Athlir. 2 ggr. abgeschätzt worden, öffentlich an den Meistbietenden verfaust werden.

Dazu sind die Bietungs-Termine auf

ben 24. Februar,

den 24. April, und

ben 26. Juni 1823.

wobon der letzte peremtorisch ist, Vor= mittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Ufscffor Herrn Jentsch angesetzt.

Wir laden besigfahige Kauflustige hiermit ein, sich in diesem Termine in unserm Partheien = Zimmer einzusinden

und ihre Gebote abzugeben.

Die Verkaufsbebingungen, wozu auch bie gehört, daß jeder Licitant 200 Athle. Raufion für sein Gebot baar erlegen muß, so wie die Tage können in unserer Registratur täglich eingesehen werden.

Meferit den 24. October 1822.

Ronigh Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyin v.

Młyn wodny z piłą, stępą do tfuczenia kaszy, prasą do wybiiania o leiu i iedną włoką chełmińską roli, w trzech polach, w powiecie Międzyrzeckim wsi Chycinach sytuowany, młynarzowi Stange należący a sądownie na 4016 talarów 2 dgr. oceniony, ma bydź na wniosek wierzyciela realnego publicznie najwięcey daiącemu sprzedany.

Do tego wyznaczone są termina licytacyine, z których ostatni perem-

torycznym iest:

na dzień 24go Lutego, na dzień 24go Kwietnia, i na dzień 26go Czerwca 1823 o godzinie 9 zrana przed Deputowanym Ur. Jentsch Assessorem Sądu Ziemiańskiego.

Ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych wzywamy ninieyszém, aby się w terminach tych w izbie naszey stron stawili i licyta swe podali.

Warunki przedaży, do których także i ten należy, że każdy licytant 200 tal. kaucyi za swoie podanie w gotowiznie złożyć musi, mogą bydź codziennie w registraturze naszey, wraz z taxą przeyrzane.

Międzyrzecz dn. 24. Paźdz. 1822. Królewsko Pruski Sąd Zie-

miański.

#### Ebictal = Citation ...

Bermoge gerichtlicher Berfchreibung im Pofenschen Grodgerichte bom 18ten Oftober 1786 ift fur die Frau Untonia v. Ploncipusta geborne v. Bogucta, auf bem Gute Bzowo, Czarnifauer Rreifes, Bromberger-Regierungs = Departemente, Rubr. II. Nro. 1 ein Rapital von 1974 Mtlr. 15 ggr. 7 pf. ober 11847 Fl. 27 gr. poln. und zwar in 658 Dufa= ten 3 Fl. 27 gr. poln. beftebenb fammt 5 proCent Zinsen, zufolge Unerkenntniffes des Eigentkumers Jacob von Ra= bonsfi ad Protocollum vom 1. April 1797 ex Decreto vom 6ten Marz 1800 eingetragen und ihr ber biesfällige. Sopothefenschein in vim Recognitionis unterm 281 April 1800 ertheilt worben. Auf, den Antrag der Erben der vor bem Deputirten Landgerichterath wca 1823 o godzinie rotey przed hartmann hierselbst zu gestellen und ihre poludniem przed delegowanym Hart-

Zapozew Edyktalny.

Na mocy zapisu w Grodzie Poznańskim dnia 18. Października 1786. zdziałanego, na rzecz ś. p. Antoniny z Boguckich Płouczyńskież, na do. brach Bzowo, w Powiecie Czarnkowskim, departamencie Regencyinym: Bydgoskim położonych, - pod rubr. II. Nr. 1. Summa 1974 Tal. 15 dgr. 7 fen. czyli: 11,847 Złt. p. 27 gr. z 658. czerw. Złt. 3 Złt. p. 27 gr. składająca się, - wraz z prowizyą po 5 od sta, w skutku przyznania Jakoba Radońskiego, do protokółu dnia: Igo Kwietnia 1797. r. i na mocy dekretu z dija 6. Marca 1800 r. jest in. tabulowana, na co wykaz hypoteczny pod dniem 28. Kwietnia 1800. r. teyže s. p. Antoninie z Boguckich Płoń-Antonia v. Ploncypneta geb. v. Boguda czyńskieg wydany, został. Gdy na foll dieses Rapital geldscht werden; die wniosek ien sukcessorow summa ta genannten beiben Documente aber find ma bydź wymazana, lecz dokumenta verlöhren gegangen, baher alle diejenis rzeczone zagubione zostały, zapozygen, welche an die gu loschende Post und waig sie zatem wszyscy ci, którzy iabie barüber ausgestellten, bezeichneten ko właściciele, cessyonaryuszowie, Dofumente, ale Eigenthumer, Ceffios posiedziciele zastawni, lub listowni, narien, Pfand = ober sonftige Briefdinha = do tey summy wymazać się maiącey, ber Unspruch zu machen haben, aufge= lub dokumentow oznaczonych, na nię fördert werden, sich in Termino ben 6. gloszących, mieć mogą iakowe pre-Juni 1823 Bormittage um 10 Uhr tensye, aby na terminie dnia 6. Czer-Unspruche nachzuweisen, wibrigenfalls mann, Sedzig Ziemiańskim, w Sądzie dieselben bamit pracludirt werden sollen naszym koncem usprawiedliwienia

schweigen auferlegt werden wird.

Schneibemuhl ben 27. Januar 1823.

Konigl, Preußisches Landgericht.

Befanntmachung.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, bag mittelft rechtsfraftigen Erfenntniffes bom 16. December v. J. bie zwischen ber Francista, zuerft verehelichten Winke, jest Jaworowicz, auf dem Borwerke Balcertowo bei Guesen wohnhaft, und beren Chemann Onuphrius Jaworowicz obwal= tende Gutergemeinschaft, auf den Untrag ber ersteren, aufgehoben worden ift.

Gnefen ben 13. Marg 1823.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Deffentliche Borlabung. Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte werden alle biejenigen, mel= che an ben Machlaß bes vor mehreren Jahren zu Rarge verftorbenen Grenz=3oll= beamten Carl Gottfried Giehring, worüber auf Untrag ber Beneficial=Erben ber erbschaftliche Liquidations = Prozes eroffnet worden, und welcher in einem Deposital = Bestande von einigen hundert Thalern und in einem noch nicht vollig liquiden Untheile an der Erbschaft feiner Eltern beffeht, einen Unspruch zu haben permeinen ad terminum ben 2. Mai 1823 Normittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichtsrath von Bajerefi an ber gewöhnlichen Gerichtsfielle gur Un=

und ihnen beshalb ein ewiges Still- ich pretensyi stawali; albowiem inaczey z takowemi prekludowani i względem onych na wieczne milczenie skazani będą.

w Pile dnia 27. Stycznia 1823. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iż wspólność maiątku między Franciszką pierwszego ślubu Winke teraz Jaworowiczowa, na folwarku Balcerkowie przy Gnieznie mieszkaiącey, a Onufrym Jaworowiczem wyrokiem prawomocnym z dnia 11. Grudnia r. z. na wniosek pierwszey zniesioną została.

Gniezno dn. 13. Marca 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Publiczne zapozwanie.

Sąd podpisany zapozywa ninieyszém wszystkich tych, którzy do pozostałości zmarłego przed kilku laty w Kargowie urzędnika komory celney graniczney Karóla Gottfryda Gieringa, nad która na wniosek sukces. sorów-beneficyalnych process - spadkowo-likwidacyiny otworzonym został, i która się z kilku set talarów w depozycie będących i części do sukcessyi iego rodziców ieszcze zupełnie niewyiaśnioney składa, pretensye mieć sądzą, aby się w terminie do zameldowania i wykazania ich pretensyi do teyże massy pozostałości na dzień 2go Maia 1823 o gomelbung und Nachweifung ihrer Aufprüsche an die Nachlaß-Masse mit der Warznung vorgeladen, daß die Ausbleibenden aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur au dassenige, was nach Vefriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Hierbei werden benjenigen, welche persönlich zu erscheinen abgehalten werden, zu Amwälden die hiesigen Justiz-Commissarien v. Wronski und Mallow I., welche sie mit Information und Vollmacht zu versehen haben, in Vorschlag

gebracht.

Meseritz ben 21. November 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hierdurch bekannt gemacht, daß das dem Haulander Christisan Gutsche gehörige, unter Nro. 2 3u Altworweek bei Tirschtiegel Meseriszer Kreises belegene Haulandergut, dessen Werth durch die gerichtliche Taxe auf 1797 Kthlr. 20 sgr. ermittelt worden, auf den Antrag eines Realgläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden soll.

Hierzu ist ein peremtorischer Vietungs= Kermin auf den 26. Mai c. Vormit= tags um 10 Uhr vor dem herrn Landge= richts=Affessor Jentsch in Altvorwerk an= gesetzt.

dzinie 9 zrana przed Ur. Sędzią Bajerskim w mieyscu zwyczaynym posiedzeń sądu wyznaczonym stawili,
z ostrzeżeniem: że niezgłaszaiącisię,
za utratnych wszelkich swych praw
pierwszeństwa ogłoszeni, i z pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli w massie pozostanie, odesłanemi będą.

Tym którzy osobiście stawić się niemogą przedstawiamy na pełnomocników tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Wrońskiego i Mallow I., których informacyą i plenipotencyą

opatrzyć należy.

Międzyrzecz d. 21. Listop. 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Sąd podpisany wiadomo czyni, że gospodarstwo holenderskie pod Nrm 2. na Starym Folwarku przy Trzcielu w Powiecie Międzyrzeckim położone, i holendrowi Krystyanowi Gutsche należące, którego wartość przez taxę sądową na 1797 tal. 20 śbr. wypośrodkowaną została, publicznie naywięcey daiącemu, na wniosek Wierzyciela rzeczowego w drodze subhastacyi konieczney sprzedane być ma.

Wyznaczywszy do tego termin peremtoryczno-licytacyiny w Starym Folwarku na dzień 26. Maiar.b. o godzinie 10tey zrana przed Assessorem Jentsch zapozywamy

Bahlungefähige zu Diesem Termine mit dania i zaplacenia zdolnych z tem bem Bemerken vorgeladen, bag ber nadmienieniem: Ze przyderzenie nehmigung bes Glaubigers erfolgt, wenn niem Wierzyciela nastapi, ieżeli geschliche Umffande keine Ausnahme zu= przeszkody prawne nie zayda. Jaffen. Die Raufbedingungen follen im Warunki kupna wterminie oznayift bie Tare in unserer Registratur tag= lich einzusehen.

Meferit ben 23. Januar 1823.

Es werden Raufluffige, Befig = und nan ochote kupna maiacych, posia-Buschlag an den Meistbietenden mit Ge- naywigcey ofiaruigcemu za zezwoie-

Termine befannt gemacht werden und mionemi beda, taxa zas codziennie w registraturze naszéy przeyrzana bydź móże.

Poznań d. 23. Stycznia 1823. Roniglich Preug. Landgericht. Król. Pruski Sad Ziemiański.

### Bekanntmachung.

Die Pacht zugefichert wird.

Jarocin ben 17. Marg 1823.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Obwieszczenie.

In Folge ber hohen Berfügung bes Na mocy wysokiego polecenia Roniglichen Sochloblichen Landgerichts Przeswietnego Sądu Ziemiańskiego zu Rrotofchin bom 6. Februar c. foll die w Krotoszynie z dnia 6. Lutego r. b. zu Goling und Potarzyca belegene, ber ma w dobrach Goliny i Potarzycach Barbara Lobelt zugehörige Wind = und leżący wiatrak i młyn Bielawy nazwa-Maffermuhle, Bielamy genannt, von Ge- ny do Barbary Loebelt należący od orge b. 3. ab, auf brei Jahre verpachtet S. Woyciecha r. b. natrzylata w dziewerden, sund zu bem Ende haben wir rzawe bydz wypuszczony do czego einen Termin auf ben 19. April b. 3. termin na dzien 19. Kwietniar. in loco angesett. Bir fordern biermit b. w mieyscu Bielawy wyznaczylialle Pachtluftige auf, an biefem Tage smy. Wzywamy wiec ochote maigfich zu gestellen, wo ihnen die Pachtbe= cych tey dzierzawy aby w powyższym bingungen noch besonders befannt ge- dniu stawili sie, gdzie warunki dziemacht werden und dem Meistbiefenden rzawy osobno ieszcze oznaymione beda, a naywięcey licytuiącemu dzierzawa ta zapewniona zostanie.

Jarocin d. 17. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sad Pokoju. Powiatu Pleszewskiego.

und ben 28. Februar b. J. zur Berauße- dziernika r. z. i dnia 28. Lutego b. r. rung ber ben Brzesniewiczschen Chelcuten do publiczney sprzedaży domów matjugehörigen bierfelbst belegenen Saufer, Zonkom Wrześniewiczom należących, beren Dr. und Berth wir bereits dem stu w Szremie polożonych publiczno-Publico burch die Jusertion in die Posner sci iuż przez trzykrotne umieszczenie Intelligeng = Blatter Mro. 74. 76. pro v. 3. und Mro. 4 und 9 pro d. 3. befannt gemacht haben, fich abermals fein Lici= tant gemelbet, fo haben wir einen noch= maligen peremtorischen Termin auf Den 18. April d. J. Morgens um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichts-Stube angesett, Bu welchem wir Raufluftige und Befit= fahige hiermit nochmals einlaben.

Schrimm ben 2. Marg 1823. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Befanntmachung.

Hochloblichen Landgerichts zu Pofen wer= ben in den zu Murzynowolesne gehörigen Forften eirea 500 Rlafter verschiedener Gattung Solz in Termino ben 1. April c. an den Meiftbietenden gegen gleich lichen Auction verkauft, zu welchem Rauflustige hierdurch vorgeladen werden. kow uwiadomiamy.

Schroda den 21. Marz 1823.

Obwiesczenie.

Da in Terminis ben 2. October b. Ponieważ w terminach dnia 2. Pazw dziennikach Intelligencyjnych Nro. 74. 76. pro 1822 i Nro. 4. 9. z r. b. uwiadomiliśmy nikt z licytantów niezgłosił się, zaczem wyznaczyliśmy stermin peremtory czny na dzień 18. Kwietnia 1823 o godzinie gtey zrana w tuteyszy izbie sądowey; na który ninieyszem raz ieszcze ochote kupna maiacych zapraszamy.

Szrem dnia 2. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie.

Bu Folge Auftrages des Königlichen Wokoło 500 sązni drzewa różnego gatunku beda w moc zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu w terminie dnia 1. Kwietnia r. b. na borach Murzynowa leśnego naywięcey daiącemu za natychbaare Bezahlung im Wege einer offente miastowa zaplata droga publiczney licytacyi sprzedane, o czem ochotni-

Szroda d. 21. Marca 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmachung. In ber Racht vom 3ten jum 4. Marg ift ein Diebstahl in der Raffe des Friedens= W nocy z 3go do 4go Marca r. b.

Obwiesczenie.

gerichte zu Erzemefzno, burch Ginstei- zostala skradzona kassa Sadu Pokoiu gung burch bas Fenster und gewaltsame w Trzemesznie sposobem wniyscia Erbrechung des Gebüren= und Affervaten= Rastens verübt worden.

Das gestohlene Gelb beträgt 340 Atlr. 14 fgr. 10½ pf. von allerlei preußischer Mûnz-Sorte, doch hat die größte Hälfte in Thalerstücken bestanden; auch war darunter ein Tresorschein von fünf Thalern und ein Kriedrichsb'or begriffen.

Außer diesem sind noch zwei silberne, unter den Asservoten besindlich gewesene Löffel mit gestohlen, ein Esidssel ist das ran kenntlich, daß auf dem Stiele Buchssaben gestanden, aber ausgekraßt worden, was es vor Duchstaden waren, ist nicht mehr kenntlich, auf dem Theeldssel haben auch punktirte Buchstaden gestanden, welche weggekraßt sind, indessen ist noch ersichtlich, das es M. und S. gewesen.

Jede Behörbe, und überhaupt jedermann wird erstricht, auf verdächtige nicht legitimirte Menschen, besonders solche, welche jetzt mehr Geld als gewöhnlich besitzen, zu vigiliren, und im Fall sich irgend ein Verdacht zeigt, uns davon Anzeige zu leisten.

Derjenige, der ben Diebstahl entbeckt, so daß der Thater überführt werden kann, soll von uns eine Besohnung von Dre is ßig Athle. selbst auf den Fall erhalsten, daß von dem geraubten Gelde nichts zurück zu bekommen ware.

Einen besondern Verdacht auf irgend jemand haben wir hier nicht.

Trzemeszno ben 7. Mårz 1823. Konigl. Preuß, Friedensgericht. oknem, i gwaltownego dobycia się do kufra Sportlowego i Asserwatów.

Skradzone pieniądze wynoszą 340 tal. 14 śgr. 10½ den. składaiące się z rożnych gatunków monety pruskiey, z których większa połowa iednakowoż całkowite talary były, pomiędzy któremi zostawał Tresorschein 5ciu talarów i Fridrichsd'or ieden.

Oprocz tego także ukradziono łyżek śrebrnych dwie, które pomiędzy asserwatami pozostawały, łyszka stołowa przez to znana, iż na trzonku teyże litery iuż wyskrobane były, co by zaś za litery bydź mogły, iuż poznać nie było możno, na łyżce zaś arbatowey także znaydowały się litery punktowane, iuż odebrane aleiednak ieszcze M. i S. oznaczające.

Władze wszystkie i każdego z osobna upraszamy, aby na podeyrzane i niewylegitymowane osoby, a szczególniey na takich, którzy więcey, iak zwykle pieniędzy posiadaią, bystre oko mieli, a w razie by na kogo supozycyazdarzyćsię miała, nam o tym donieść. Ktoby kradzież tę w ten sposob odkryć miał, aby możno złodzielia przekonać, otrzyma od nas 30 tal, iako nadgrodę i na ten czas, gdyby z ukradzionych pieniędzy, iuż nic powrocone bydź nie mogło.

Szczególne zaś pomyślenie na kogo, nie mamy.

Trzemeszno d. 7. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu Subhaffations = Patent.

Im Auftrage bes Königlichen Kandsgerichte zu Schneibenmuhl foll die hier Mo. 216 belegene Guderiahnsche Bestitzung, welche auf 120 Atlr. ggr. abgeschäft worden, Schulden halber öffentlich verstauft werden.

Hierzu steht ber peremtorische Termin auf ben 9. Mai c. früh um 9 Uhr allhier an, wozu besitzfähige Käufer mit bem Eröffnen vorgeladen werden, daß die Besitzung quast. dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll.

Schönlanke ben 11. Februar 1823.

Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Król. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Pile, ma bydź osiadłość Guderyanów tu w Trzciance pod Nr. 216 położona na 120 tal. 22 dgr. oceniona z powodu długów publicznie sprzedane, w celu którym termin peremtoryczny na dzień 9. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed nami wyznaczony został, na który zdolność kupiemia posiadaiących z tem nadmieniemiem zapozywamy, iż osiadłość w mowie będąca naywięcey daiącemu nieomylnie przybita zostanie.

Trzcianka d 11. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Das unter Nrv. 564 hierselbst auf der Schweiskauer Straße belegene, dem Müllermeister Friedrich Bradke gehörige Wohnhaus, geschätzt auf 316 Atlr., soll so wie das unter Nrv. 729 hierselbst bestegene auf 76 Atlr. 20 fgr. geschätzte Wohnhaus, im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt Schulden halber im Wege der nothwendigen Subhasstation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 17. April a. c. vor dem Herrn Affessor Spieß anberaumt, und laden Kauflustige zu demseiben mit dem Bes

## Obwiesczenie.

Dom pod Nro. 564. tu na ulicy święciochowskiey położony do Frydryka Bradki młynarza należący, na 316 tal. otaxowany, iako też dom tu pod Nro. 729. sytuowany, na 76 tal. 20 śgr. oceniony, ma bydź z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z powodu długów w drodze potrzebney subhastacyi publicznie więcey daiącemu sprzedany. Do czego wyznaczyliśmy termin na dzień 17go K wietniar. b. przed Ur. Assessorem Spiess, gdzie chęć do kupienia maiących z tą zapozywamy wzmianką, iż przyderzenie naymy

merten ein, bag ber Bufchlag an bent wiecey daigcemu po poprzednim przy-Meiftbietenden nach erfolgter Genehmi= ieciu przez interessentów nastapi. gung ber Intereffenten erfolgen wird;

Regiftratur eingesehen werben.

Liffa ben 29. Januar 1823. Konigl. Preuß, Friedens gericht.

Taxy mogą bydź kaźdego czasu w Die Taren fonnen jederzeit in unserer registraturze naszey przeyrzane.

Leszno dnia 29. Stycznia 1823. Królewski: Pruski: Sad Pokoiu.

Warnungs=Ungeige.

alkeskamentarische: Wundarzt: Der: fugniffe, die er badurch überschritten, daß er unbefügter Weise innerliche Curen: übernahm, zur fiscalischen Untersuchung gezogen, und burch bas rechtsfraftige Erkenntniß bes hiefigen Konigl. Landge= richts bom 2. December a. pr. bafur gu einer Geldstrafe von 5 Athlr. ober im Unvermogensfalle zu einer achttagigen Gefängnifftrafe und zur Tragung ber Untersuchungs-Roften berurtheilt worden.

Pofen ben: 15. Marg 1823.

Minig !. Preuß. Inquisitoriat.

and the state of the state of the state of the state of the state of

Przestroga.

Starozakonny Samuel Rosenberg Mter Claffe Camuel Rosenberg ju But. chyrurg drugiey klassy w Buku, beift wegen Ueberschreitung feiner Umtobe= dac przez nas za to do fiskalney indagacyi pociągniety, iż przestąpik granice swego powołania, przez to, iż podeymował się kuracyi wewnętrznych, których mu się niegodzi przedsiębrać, wyrokiem prawomocnym tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego z dnia 2. Grudnia r. p... osadzonym został za powyższe przewinienie na karę pienięzną 5 talarów, lub gdyby niebył w stanie iey zapłacić, na areszt ośmiodniowy, tudzież na ponoszenie kosztów z takowey indagacyi wynikłych...

Poznań dnia 15. Marca 1823. Król. Pruski Inkwizytoryats.

Schiggiornio do pries

Die gum Rachlaffe bes verftorbenen Samuel Froft gehörigen Grundftucke, beftebend aus einem hiefelbft am Ringesub Nro. 222. belegenen maffiven Wohnhaufe, nebst darauf ruhender Braugerechtig= feit, und einem beim hiefigen Schießhau= fe liegenden Weingarten, welche fammt= lich gerichtlich auf 1290 Rthlr. 17 ggr. abgeschätzt worden, follen zufolge Ber= fugung bes Konigl. Landgerichte in De= ferit auf Antrag ber Erben im Wege ber freiwilligen Subhastation offentlich an ben Meifibietenben verfauft werden. Sie= ju haben wir einen Bietungs = Termin auf ben 14. Juni b. J. Bormittags um 10 Uhr hiefelbst im Gerichte = Lokale anberaumt, und laben biejenigen Rauflu= ftigen, welche gur Erwerbung von Immobilien qualificirt find, auch baare 3ah= lung leiften konnen, hierdurch mit bem Bemerken ein, baf ber Meiftbietende bes Bufchlage, nach erfolgter Genehmigung bes obgedachten Gerichts und ber Inter= effenten gewärtig fenn fann.

Die Tare, so wie die Kaufsbebingungen, fonnen jederzeit in unserer Regi-

ftratur eingesehen werden.

Woustein den 8, Marg 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Obwiesczenie.

Grunta, do pozostałości po zmarłym Samuelu Frost należące, składaiace się z murowanego domu mieszkalnego, tutey przy rynku pod Nr. 222. położonego, w raz z prawem piwa robienia i winnicą graniczącą z strzelnicą tuteyszą, co wszystko sądownie na 1200 tal. 17 dgr. oceniono, stosownie do zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, na wniosek Sukcessorów, w drodze dobrowelney subhastacyi publicznie, naywięcey daiącemu maia bydź sprzedane. Do tego wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 14. Czerwca r. b. o godzienie 10. zrana tutay w lokalu sądowym, i wzywamy ninieyszem ochotę kupna maiących tychże, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikuią się, także i gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie, z tem nadmienieniem, że naywięcey daiący, przybicia, po nastąpioném zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony; tudzież Interes. sentów, spodziewać się mogą.

Warunki kupna i taxa, każdego czasu w Registraturze naszey przey-rzanemi bydź mogą.

Wolsztyn d. 8. Markà 182¢. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu,

Zufolge Auftrag bes Königl. Hochlöbl. Landgerichts zu Fraustadt haben wir zum öffentlichen Verkauf ber dem Müller Joshann Miechowöki zu Spitkowke im Wege ber Execution abgepkändeten Objecte, als: 20 Centner Tabak in Vlättern, Vienensstöde, zwei einjährige Kuhkälber, und zwei einjährige Ochökälber, ein Mittelsschwein, acht halbjährige Ferkel, und zwei Kühe, einen Termin auf den 28. Uprild. J. in loco zu Spitkowke anderaumt, zu welchem wir Kaussussige und Zahlungökähige hiermit vorladen, und kann der Meistbietende gegen gleich baare Vezahlung den Zuschlag gewärtigen.

Roffen ben 23. Mary 1823.

Obwiesczenie.

Stosownie do polecenia Król, Sadu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży młynarzowi Janowi Miechowskiemu w Spitkowkach w drodze exekucyi zatradowanych obiektów iako to: tabaki w liściach, pszczół, dwóch iednorocznych iałowic, dwóch iednorocznych wółków, iedney świni, ośmiu połrocznych prosiąt, i dwóch krów, termin na dzień 28. Kwietnia r. b. w Spitkowkach, na który ochotę kupić maiących, i zapłacić zdolnych zapozywamy, nadmieniaiąc, iż naywięcey daiący za zaraz gotową zapłatą przybicia spodziewać się może.

Keścian d. 23. Marca 1823.

Ronigh Preuß. Friedensgericht. Krolew. Pruski Sad Pokoju.

CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Anny Kącionki na przeciw mężowi swemu Jozefowi Jareckiemu z Słupow parafii teyże, Powiecie Szubińskim, domagaiącey się, aby z przyczyny opusczenia iey od lat siedmnastu pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie otrzymała, wyznaczyliśmy do instrukcyi sprawy termin na dzień i. Lipca r. b. po południu o godzinie 3. w izbie sądowey Konsystorza Generalnego w Gnieznie, na który to termin oskarzonego Józefa Jareckiego pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszem zapozywamy.

Gniezno 18. Marca 1823.

Sąd Konsystorza Generalnego Arcy - Biskupiego. M. Siemieński, B. A. Gn.

In Folge Auftrages des Königl. Lands Gerichts hiefelbst sollen durch den Unterzeichneten 1400 Klaftern theils hartes, theils weiches Brennholz an den Meistbiestenden, gegen gleich baare Bezahlung in Courant, öffentlich verkauft werden. Es steht hiezu ein Termin auf den 8 ten April d. J. Morgens 9 Uhr in loco Schoffen an, wovon das Publikum in Kenntniß gesetzt wird.

Gnesen den 12. Marg 1823. Borch art, Landgerichts-Secretair.

Bekanntmachung. Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts

hiefelbft, werde ich am 3 ten Upril

b. J. Bormittags 8 Uhr im hause bes

Peter Jaac Tobias allhier, mehrere Meu-

bles und Gerathschaften, im Bege ber

Auftion, verfaufen, wozu ich Raufluftige

Schneibemuhl ben 19. Marg 1823.

hierdurch einlade.

Obwiesczenie.

W skutek zalecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego tuteyszego mają bydź przez niżey podpisanego 1400 sązni częścią dembowego, częścią sosnowego drzewa naywięcey dającemu za gotową wypłatą w kurancie publicznie sprzedane. Wyznaczony iest do tego termin na dzień 8 go K wietniar. b. o godzinie 9 zrana w Skokach, co się ninieyszém publiczności wiadomo czyni.

Gniezno dnia 12. Marca 1823. Borchart, Sekretarz Sądu Ziemiańskiego.

Obwiesczenie.

W skutek odebranego od tuteyszego Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego zlecenia, sprzedam w terminie
na dzień 3 go K wietnia r. b. przed
południem o godzinie 8 mey wyznaczonym w pomięszkaniu Piotra Izaka
Tobiasza tu w mieyscu, różne meble i sprzęty domowe drogą publiczney aukcyi, na który termin ochotę kupienia maiących ninieyszem wzywam.

w Pile dnia 19. Marca 1823. Broese, Applikant Sądu Ziemiańskiego.

Brdse, Landgerichts = Applikant.

Bekanntmachung.

Montag den 21 sten April b. J. und an den folgenden Tagen sollen auf dem Schlosse zu Gluchowo bei Ezempin verschiedene Meubles, als: Stuble, So= Obwiesczenie.

W Poniedziałek dnia 21. Kwietnia r. b. i następuiące dni różne meble, iako to, krzesła, kanapy, zwierzciadła, stoliki, malatury, in-

phas, Spiegel, Tische, Gemalbe, mufikalische Instrumente, ein Villard mit allem Zubehör, verschiedenes Fanance-, Glas = und Silber = Geräthe, nebst einer Kutsche und zwei Pferden, an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung in Courant verkauft werden.

Rauflustige werben baher eingelaben, sich in diesem Termine an gedachtem Orte einzufinden.

Fraustadt ben 22. Marg 1823.

Niché, Landgerichts=Sekretair. srumenta muzyczne, bilard z żupełnym do tego należącym porządkiem, różne szkło, faians, porcelana i śrebra, oraz kocz z parą końmi, w pałacu w Głuchowie pod Czempinem drogą publiczney licytacyi naywięcey podaiącym za opłatą zaraz gotową w kurancie sprzedane bydź maią. Zapozywam przeto chęć nabycia tych sczegołów maiących, aby się na tym terminie w mieyscu rzeczonem stawili.

Wschowa d 22. Marca 1823. Niché, Sekretarz Sądu Ziemiańskiego.

Auf ber Königl. Stifte-Domaine Wolmirstädt bei Magdeburg sollen 400 Merino-Mutterschaafe, wobei 200 Stück junges Vieh, 300 Stück junge Hammel und auserlesene Böcke, sämmtlich von national-spanischen Vöcken und den seinsten sächsischen Merino-Müttern erzielt, aus freier Hand verkauft werden. Das Vieh ist vollkommen gesund und stark, und kann bis zur Schur täglich in der Wolle gesehen werden.

In minimum of flain, albumetains

Der Amtsrath Freytag. W królewsko fundacyjnych dobrach Wolmirstädt pod Magdeburgiem sprzedane bydź maią z wolney ręki 400 maciorki merynosy, pomiędzy któremi 200 sztuk młodych owiec, 300 młode skopy i wyborne barany, która to gromada z naypięknieyszych meryno-maciorek saskich i prawdziwie hiszpańskich baranów rozmnożona. W reście owce te zdrowe i mocne, i aż do strzyżków codziennie w wełnie zobaczyć ie można.

And under a high morphism , no

WE COME WHEN THE STATE OF THE COME.

Radzca Ekonomiczny Freytag.